### Amtsblatt

## Zemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

29. Mai 1965.

29. Maja 1865.

(1035)Edykt.

Nr. 699. Ze strony c. k. powiatowego sadu zawiadamia sie Jedrzeja Zatwarnickiego, syna Bazylego Zatwarnickiego z 1go małz. z Katarzyną Zatwarnicką Golińską, Jedrzeja Zatwarnickiego, syna Bazylego Zatwarnickiego, syna Rozela z Zatwarnickiego, syna Rozela z Zatwarnickiego z 1go małz. Bazylego Zatwarnickiego z 2go małz, i Florentyne z Zatwarnickich Rezyształowską, wszystkich z pobytu niewiadomych, a gdyby nie yh, ich spadkobierców z nazwiska i pobytu niewiadomych, że przeciw tymże, jakoteż przeciw Paulinie Sadowskiej, Antonina Hankiewiezowa pod dniem 11, lutego 1865 do 1, 699 o wyextabulowanie ze stanu dłużnego realności pod 1. 195 w mieście Jarosławiu połozonej sumy 2000 zł. pol. z dotyczącemi pozycyami wniosła skarge prosita o pomoc sądową, względem czego do ustnej rozprawy termin na dzień 21. sierpnia 1865 o godzinie 10tej przedpołudniem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu oskarzonych wiadome nie jest, przeto k. sad powiatowy w Jarosławiu dla zastapienia pozwanych i na ich niebezpieczeństwo i koszt tutejszego adwokata krajowego Dra. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sadowej będzie

Pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanym, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika wybrali, i lemu sadowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony Przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Od c. k. sądu powiatowego.

Jarosław, dnia 25. kwietnia 1865.

(1032) G d i f t.

Nr. 15403/65. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ben Erben ber Fr. Josefine Stojalowska mit diesem Edifte bekannt gegeben, bag David Turnheim aus Jaroslau f. g. unterm 20. Oftober 3. 47483 ein Gesuch um Bewilligung einer vierten fechsmonatlichen Fristerstreckung, behnfe Justifizirung ber zur 3. 2047/63 erwirkten Pranotirung der B. Summe ron 4600 fl. oft. B. über den Gutern Manasterzec eingebracht habe.

Da die Namen und Wohnorte obiger Erben dem Gerichte uns bekannt find, fo wird ter befagten Nachlasmasse ber Landes Movokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Landes Aldvofaten Dr. Zminkowski jum Kurator bestellt und demselben der über obiges Gesuch ergangene Bescheid vom 16. November 1864 Zahl 47483

dugestellt.

Lemberg, am 4. April 1865.

(1031)E dift.

Mr. 16914. Bon bem f. f. Landesgerichte wird der Sura Freud, Peisach Freud, Anton Zielkiewicz, oder beren Rechtsnehmern mit biesem Edifte befannt gemacht, daß die Gigenthumer der Realität Re 1252 Simon Josef Beile und Malke Selzer am 31. Mars 1865 3. 16914 hiergerichts wider dieselben die Klage auf Lofdung der im Tastenstande der Realität Nr. 125%, für Sure Freud und Peisach Freud dom. 23 p. 170 n. 6 on. und dom. 30 p. 484 n. 36 on. sicher dom. 23 p. 170 n. 6 on. und dom. 30 p. 484 n. 36 on. sichergestellten Forderung pr. 1000 ff. und der darauf für Anton Ziel-kiewicz lit. resig. 12 p. 185 n. 1 on. haftenden Summe pr. 300 ft. ober 1200 fi. sammt Bezugspoften ausgetragen haben, welche zur mündlichen Berhandlung defretirt wurde.

Da die Belangten tem Leben und Wohnorte, beren Rechtenehmer aber auch dem Namen nach unbekannt find, so wird der Sura Freud und Peisach Freud, so wie deren Rechtsnehmern Sr. Aldvokat Dr. Czemeryńki mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Maly, dem Anton Zielkiewicz und deffen Rechtsnehmern fr. Abvokat Dr. Starzewski unter Substituirung bes Grn. Advokaten Dr. Gnoinski auf beren Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und bemselben ber

oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. Landesgerichte. Lemberg, den 24. April 1865.

(1041)E dift.

Dr. 1320. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in liorodenka wird hiemit befannt gemacht, daß über Ansuchen bes Jakob Dankner aus p. aus Raszkow, zur Hereinbringung des demselben mit Urtheil des f. f. Kreisgerichtes in Stanisławow vom 30. Juni 1864 3. 3828-crim. zuerstannten Schabenersatisch pr. 149 fl. 77 fr. öft. W., der Gerichte, und Erefugiones abenersatisch 2 19 fr. 2 fl. 36 fr.. 3 fl. 50 fr., und 5 fl. Crefugionskoften pr. 4 fl. 12 tr., 2 fl. 36 fr., 3 fl. 50 fr., und 5 fl. 50 fr. oft. D. die crefutive öffentliche Feilbiethung der dem Schuldner Bemen Maxymezuk gehörigen, in ber Ortschaft Raszkow sub Grunden. 3r. 78 und repart. Nr. 35 liegenden, feinen Tabulare noch Grundbuchstörper bildenden Ruftikal : Realität , bestehend aus einem Bauernt der befammts Bauernhause, Schopfen, dann Garten und Adergrunde im Gesammts

flächen-Inhalte von 7 Joch 7222 🖂 🗆 Klafter bewilligt wurde und diese Feilbiethung in dem an Ort und Stelle in ter Ortschaft Raszkow abzuhaltenden Terminen, und zwar am 13. Juni, 12. Juli und 14. August 1865 jedesmal um die 10te Bormittagssunde vorgenommen werden wird.

Ale Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth mit 240 fl. oft. 2B. bestimmt, von dem der 10te Theil jeder Rauffustige als Vadium zu Sänden der Lizitazions-Kommission vor Abhal=

tung ber Lizitazion zu erlegen verpflichtet ift.

Rauftustige werden biezu mit dem vorgeladen, tag die Lizitagione-Bedingungen, ale wie ber Alft über Die pfandmeife Befdreibung und Schätzung obiger Realität in der hiergerichtlichen Regiftratur eingesehen werden konnen, und daß die feilbiethende Realität nur im dritten Termine unter bem Schäkungswerthe wird veraußert

Bom f. t. Begirfegerichte.

Horodenka, am 10. Mai 1865.

Editt.

Mr. 16916. Bon dem f. f. Landesgerichte wird dem Anton Zielkiewicz und beffen Rachfolgern und Rechtenehmern mit diesem Goifte befannt gemacht, daß die Gigenthumer der Realität Mr. 125%, in Lemberg, als: Simcon Josef Beile und Malke Setzer, gegen diefelben am 31, März 1865 3. 16916 hiergerichts eine Klage wegen Löschung der in der Lemberger Stadttafel im Lastenstande der Realitat Rr. 1252, dom. 30 p. 481 n. 24 on. und dom. 23 p. 174 n. 17 on. ju Gunften beg Anton Zielkiewicz eingetragenen Cappoft der Berpflichtung jur Zahlung ber Summe pr. 100 fl. Rh. ober 400 fl. pol. überreicht haben, welche am hentigen zur mündlichen Berhandlung verbeschieden wurde.

Da der Wohnort ter Belangten, so wie auch teren Leben und Mamen unbekannt ift, jo wird benfelben der gr. Abvokat Dr. Starzewski mit Substituirung tee Grn. Advokaten Dr. Gnoinski auf ihre Gefahr und Roften zum Aurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befdeit bicfes Gerichtes jugeftellt.

Bom t. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 24. April 1865.

Obwieszczenie. 🔧

Nr. 18187. Ces. król, sąd krajowy lwowski wiadomo czyni, iż na zaspokojenie wierzytelności Antoniny Skotnickiej w kwocie 3000 złr. m. k. w galicyjskich listach zastawnych z. p. n. po odtrąceniu kwoty 183 złr. 55 kr. w. a., przymusowa publiczna sprzedaz realności nr. 373 i 3741/, we Lwowie położonych, p. Sabiny Csato własnych, w dniach 20. lipca, 10. sierpnia i 24. sierpnia 1865 zawsze o 4tej godzinie po południu przedsiewzieta, i po złożeniu wadyum w kwocie 700 złr. w. a. lub w gotówce lub w publicznych papierach, najwiecej ofiarującemu przy pierwszych dwóch terminach przynajmniej za cene wywołania 7039 złr. w. a., przy trzecim terminie zaś także niżej tej ceny sprzedane bedą. Protokół ocenienia, warunki licytacyjne i extrakt tabularny licytanci w registraturze sądowej przejrzeć mogą, i wierzycielom hypotekowanym, którymby uchwała te licytacye rozpisująca doręczoną być nie mogla, postanawia sie kuratorem p. rzecznika Dra. Rayskiego z zastępstwem p. rzecznika Dra. Czemeryńskiego.

Lwów, duia 13. maja 1865.

Editt.

Rr. 3502. Bom f. f. Złoczower Kreisgerichte wird bem Gregor Nikorowicz mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe witer benfelben Johann . Kamil , bann Laura de Komarnicka, Hormann Grafen Komarnicki und Apolinar Jaworski megen Ertabulirung bes um bie Gumme von 2000 Dut. ob einem Gutsantheile von Trosciance intabulirten breifahrigen Pachtrechtes Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Berbantlung auf ben 7. August 1865 Bormittage 10 11hr angeordnet ist. Da ber Belangte bem Leben und Wohnorte nach unbekannt ist, fo

hat das f. t. Kreisgericht ju feiner Bertretung und auf feine Befahr und Roften den biefigen Advotaten Dr. Starzewski mit Gubftituirung des Advokaten Dr. Schrenzel ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Baligien vorgeschriebenen Bes

richtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen', ober die erforberlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter gu mablen und biefem f. f. Rreisgerichte anjuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßis gen Rechtsmittel gu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Złeczow, am 17. Mai 1865.

(1016) Kundmachung. (3)

Mr. 8821-409 VII. Zufolge Auftrages des hohen f. f. Finanz-Ministeriums wird die Einhebung der Linienverzehrungssteuer sammt dem dermaligen 20%gen Zuschlage zu dieser Steuer für alle über die Steuerlinie von Pressburg zum Verbrauche daselbst eingeführten, der Gebühren-Entrichtung unterliegenden Gegenstände auf die Dauer von drei Jahren, d. i. vom 1. Juli 1865 bis Ende Juni 1868 im Wege der öffentlichen Versteigerung verpachtet werden.

Die Bersteigerung wird bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direktion in Pressburg am 8. Juni 1865 um 9 Uhr Vormittags abgehalten

merden.

Der Ausrufspreis beträgt 75.000 fl.

Die aussührliche Kundmachung der Modalitäten, unter welchen die Bersteigerung stattsindet, sowie das Formulare zu den schriftlichen Offerten kann bei dem Landes-Filial-Dekonomate in Pressburg, Landshaus, Michaelergasse, dann dei den Finanz Bezirks Direkzionen in Pressburg, Neutra, Rosenberg, Waitzen, endlich bei der k. k. Finanz-Landes-Direkzion in Lemberg eingesehen, und die bezüglichen Badien können bei den k. k. Finanz-Bezirks-Kassen in Pressburg, Neutra, Rosenberg, Waitzen und Lemberg erlegt werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzions-Abtheilung.

Pressburg, am 10. Maf 1865.

(1019) Lizitazions : Ankündigung. (3)

Nr. 2810. Wegen Verpachtung der Bier- und Brandweinpropinazion mit dem Gemeindezuschlage der Stadt Kolomea auf die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 wird am 19. Juni 1865 die öffentliche Versteigerung von dem hierortigen Stadtgemeindeamte abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt (jahrlich) 43437 fl. oft. 28.

Die Unternehmungslustigen werben aufgefordert am obigen Tage mit dem 10%tigen Badium bei der Bersteigerung sich einzusinden, wo ihnen die näheren Lizitazionsbedingnisse, die auch früher beim biesigen Stadtgemeindeamte eingesehen werden können, werden bekannt gegeben werden.

Es wird hier insbesondere bemerkt, daß zur Erhöhung des Propinazions = Einkommens, der Bau der Gisenbahn, deren ganze Linie auf dem Territorium der Stadt zieht, so wie die Aufstellung des Bahn-hofes in der Stadt in Folge der massenhaft verwendeten Arbeiter und des hiedurch gesteigerten Berkehres wesentlich beiträgt.

Bon der k. f. Kreisbehörde.

Kolomea, am 17. Mai 1865.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2810. W celu wydzierzawienia prawa propinacyi piwa i wódki miasta Kołomyi razem z miejskim dodatkiem gminnym na czas od 1. listopada 1865 do końca grudnia 1868 odbędzie się dnia 19. czerwca 1865 licytacya w biórze tutejszego urzędu gminnego.

Chęć wydzierzawienia mających wzywa się, ażeby w dniu powyższym przy licytacyi stawili się, gdzie im bliższe warunki licytacyjne, o których i przedtem w urzędzie gminnym dowiedzieć się można, oznajmione będą. Cena wywołania jednorocznego czynszu wynosi 43437 zł. wal.

Nadmienia się także, że do podniesienia dochodu propinacyj miejskiej przyczyni się teraz wiele budowa kolei żelaznej przy samem mieście i przez całe terytoryum miasta się ciągnacej i właśnieteraz rozpoczęta, jak równiez budowa dworca tejże kolei w mieście położonego, któreto przedsiębiorstwa znaczna ilość robotników zatrudnia, i przez co ruch się wzmaga.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, dnia 17. maja 1865.

040)

(1040) E d i f t.

Nr. 4930. Bon dem k. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird dem Meschulim Ebermann mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß gegen denkalben über Anglichen des Ekrain Friedmann unterm 8 Kebruar

denselben über Ausuchen des Efroim Friedmann unterm 8. Februar 1865 3. 1308 wegen Zahlung der Wechselsumme von 1160 fl. öft. W.

f. R. G. der Auftrag erlaffen murbe.

Da der Wohnort des Meschulim Ebermann unbekannt ist, 10 wird demfelben der Gr. Landes-Abvokat Dr. Schmidt mit Substituterung des Grn. Landes Abvokaten Dr. Zywicki auf deffen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, den 17. Mai 1865.

Für 9 Sgr. vierteljährlich

1014 - 1)

burch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen:

#### Die Kindersaube.

Fllustrirte Monatshefte für die deutsche Jugend, mit vielen schwarzen und bunten Bilbern, Bucher, und werthvollen Weihnachtsprämien, redigirt vom Oberlehrer &. Stiehler.

Die fortwährend steigende Auflage unserer Jugendzeitung und die allgemeine günstige Beurtheilung berfelben durch die Presse, insbesondere die pädagogische, ist uns eine Bürgschaft, daß die Kinderlaube ihre Aufgabe mit Glück zu lösen und dadurch der Liebling der deutschen Familie zu werden verspricht.

C. C. Meinhold & Gohne in Dresden.

Wer sich von dem vielseitigen Inhalte der Kinderlaube und von der reichen Ausstattung derselben mit guten Illustrazionen zu überzeugen wünscht, möge sich nur irgend ein heft von seinem Buchhändler zur Einsicht senden lassen; er wird dann sinden, daß diese Monatshefte geeignet sind, zu gleicher Zeit Geist und Herz der jungen Leser zu bilden und zu veredeln, so daß sie mit vollem Rechte allen Eltern als beste Lestüre zur Belehrung und Unterhaltung für ihre Kinder warm empsohlen werden können.

Anzeige - Platt.

Doniesienia prywatne.

## KASSA-SCHENE

# der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der k. k. privil. öfterr. Kredit = Anstalt für Handel und Gewerde in Lemberg übernimmt in den Kassasses sieden von 9 bis 12½ Bor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa = Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brünn, Pest, Prag und Triest kündbar und einlösbar sind, und ausgegeben werden in Abschnitten von

#### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Bergutung beträgt

(1696-8-73)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . 4 Perzent

Kassascheine ber Zentrale und der Schwesteranstalten werden zu allen Kassastunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genom's men, jedoch erst zwei Tage nach daselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von ½ per Mille Provision.

Die Unstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Raberes ift an ber Raffa ber Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Dr. 211 ex 1864 biefes Blattes.